# Freußische Gesetzsammlung

|   | W. |   | 10/1 |
|---|----|---|------|
| 1 | 0  | 9 | 9    |
| 1 | J  | U | 3    |

Ausgegeben zu Berlin, den 4. Mai 1933

Mr. 31

| NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN | The Control of the Co |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tag                                 | anhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seit |
| 18. 4. 33.                          | Bolizeiverordnung über bas Leichenwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 24. 4. 33.                          | Ether Wachiraa zur Gehührenarbung ber Marmahana 2008 Kust en Sie Gland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158  |
| 27. 4. 33.                          | The state of the s |      |
| 28. 4. 33.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154  |
| sendara Die                         | Total of the unity uper das Schlachten von Tieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154  |
| 29, 4, 33,                          | Gemeinden und Gemeindeperhönden fiber die Restätigung der Amtszeit ehrenantlicher Beamter von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| a                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158  |
| pinmeis                             | auf mult m der Gelegiammlung veröffentlichte Rechtsnergrammagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156  |
| Befanni                             | in a a) a ii a der nach dem (Serete nom 10 Olovil 1979 Sunch Sie Wasiamus 2 1967 The banks of the Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130  |
|                                     | Urfunden usw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156  |

# (Ar. 13883.) Polizeiverordnung über das Leichenwesen. Vom 18. April 1933.

Auf Grund der §§ 14, 25 und 33 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 (Gesetzsamml. S. 77) wird für den Umfang des preußischen Staatsgebiets folgendes verordnet:

# A. Die Bestattung menschlicher Leichen.

## \$ 1.

- (1) Menschliche Leichen dürfen erst nach Eintritt der Merkmale des Todes, frühestens aber nach Ablauf von 48 Stunden nach dem Tode bestattet werden.
- (2) Auf Antrag der Bestattungspflichtigen kann die Ortspolizeibehörde ausnahmsweise eine frühere Bestattung genehmigen, falls durch ärztliches, auf Grund eigener Wahrnehmung außgestelltes Zeugnis bescheinigt wird, daß an der Leiche die Merkmale des eingetretenen Todes mit Sicherheit festgestellt sind oder die Verwesung so ungewöhnliche Fortschritte gemacht hat, daß jede Möglichkeit des Scheintods ausgeschlossen ift.
- (8) Bei epidemischem Auftreten der im § 6 genannten Krankheiten kann die Ortspolizeis behörde nach dem Gutachten des zuständigen Kreisarztes die Beerdigung vor Ablauf von 48 Stunden anordnen.

- (1) Jede menschliche Leiche muß vor Ablauf von 96 Stunden nach dem Tode entweder bestattet oder in eine öffentliche Leichenhalle überführt oder bei Erteilung eines Leichenpasses auf den Weg gebracht werden. In Ortschaften, in denen an Sonn- und Feiertagen Bestattungen nicht vorgenommen werden, können bei der Berechnung der Höchstfrist von 96 Stunden diese Tage außer Ansat bleiben, sofern nicht die Ortspolizeibehörde aus besonderen Gründen eine frühere Beerdigung anordnet.
- (2) Auf Antrag der Bestattungspflichtigen kann die Ortspolizeibehörde ausnahmsweise eine Berlängerung dieser Frist bewilligen, falls durch ein ärztliches Zeugnis bescheinigt wird, daß der Verstorbene nicht einer ansteckenden Krankheit erlegen ist und auch sonstige ärztliche Bedenken einer späteren Beerdigung nicht entgegenstehen. & saadlalistilogats Ck vod grung
- (3) In Orten, in denen eine öffentliche Leichenhalle zur Verfügung steht, ist jede Leiche gun spätestens 24 Stunden nach dem Tode in diese zu übersühren. Die Übersührung darf jedoch erst 3/1/24/60 erfolgen, nachdem durch ärztliches Zeugnis auf Grund eigener Wahrnehmung die Merkmale des eingetretenen Todes mit Sicherheit festgestellt find. Auf Antrag der Bestattungspflichtigen kann die Ortspolizeibehörde die Aufbewahrung der Leiche im Sterbehaus genehmigen, wenn durch ärztliches Zeugnis bescheinigt wird, daß Bedenken hiergegen nicht bestehen.

4) Als öffentliche Leichenhalle im Sinne dieser Bestimmungen sind die Leichenhallen auf **IIII** Friedhöfen, in Krematorien, sowie in Krankenhäusern anzusehen.

\$ 3.

Bei der Überführung der Leiche nach dem Bestattungsplatz ist ein Sarg zu benutzen, der so abgedichtet ist, daß jedes Durchsickern von Feuchtigkeit verhindert wird.

\$ 4.

Das öffentliche Ausstellen von Leichen und die Öffnung des Sarges bei den Begräbnissfeierlichkeiten ist verboten. Ausnahmen können von der Ortspolizeibehörde nach Anhören des Kreisarztes gestattet werden.

§ 5.

Bersonen, welche die Tätigkeit der Reinigung, Ankleidung und Einsargung von Leichen beruflich ausüben, dürfen nicht gleichzeitig im Nahrungsmittels oder Friseurgewerbe oder als Hebamme beschäftigt sein. Bei dem Kasieren von Leichen durch Friseure dürfen keine Geräte Verwendung sinden, die auch dem Gebrauche für Lebende dienen.

### \$ 6.

- (1) Die Leichen von Personen, welche an Diphtherie, epidemischer Gehirnentzündung, epidemischer Kinderlähmung, Milzbrand, Rotz, übertragbarer Ruhr, Scharlach und Typhus (Parasthyphus) gestorben sind 1), sind ohne vorheriges Waschen und Umkleiden in Tücher einzuhüllen, die mit einer desinsizierenden Flüssigkeit (5 proz. Kresolseisenlösung, 1/10 proz. Sublimatlösung oder einer anderen Desinsektionslösung von anerkannter Wirkung) getränkt sind. Soll mit Rücksicht auf religiöse Vorschriften oder ein dringendes Verlangen der Bestattungspflichtigen das Waschen der Leiche ausnahmsweise stattsinden, so darf dies nur unter den von dem zuständigen Kreisarzt angeordneten Vorsichtsmaßregeln und nur mit einer desinsizierenden Flüssigiseit (Sap 1) geschen.
- (2) Die Leichen von Personen, welche an einer der im Abs. I genannten Krankheiten verstorben sind, sind sobald als möglich in einem hinreichend widerstandsfähigen Sarge, dessen Boden durch eine reichliche, etwa 5 bis 10 cm hohe Schicht aufsaugender Stoffe oder auf andere Weise gegen das Durchdringen von Leichenflüssseit geschützt ist, einzusargen, die Särge sind sosort zu schließen und mit möglichster Beschleunigung in eine Leichenhalle oder, falls eine solche nicht vorhanden, in einen abgesonderten Raum zu bringen, der nicht gleichzeitig als Wohn-, Schlas-, Arbeits- oder Wirtschaftsraum dienen darf. Ein Ausstellen der Leiche im Sterbehaus ist verboten.
- (3) Personen, welche mit Leichen der im Abs. 1 genannten Art in unmittelbare Berührung (3. B. beim Waschen, Einsargen usw.) kommen, müssen vor Beginn ihrer Verrichtungen waschbare überkleider oder Schürzen anlegen, die nach beendigter Tätigkeit mindestens 2 Stunden lang in eine desinfizierende Flüssigkeit (Abs. 1) zu legen sind. Die genannten Personen haben vor Verlassen des Totenzimmers ihre Hände in einer desinfiziernden Flüssigkeit zu reinigen.
- (4) Auf Grund des Gutachtens des zuständigen Kreisarztes können bei den im Abs. 1 genannten Krankheiten noch weitere Maßnahmen angeordnet werden.

# B. Die Wiederausgrabung von Leichen.

\$ 7.

- (1) Die Wiederausgrabung einer Leiche zum Zwecke der Umbettung oder einer Beförderung ist nur mit Genehmigung der Ortspolizeibehörde zulässig.
- (2) Dem Gesuch um Genehmigung zum Wiederausgraben einer Leiche ist ein Zeugnis des Areisarztes darüber beizusügen, ob und unter welchen Bedingungen die Ausgrabung gestattet werden kann.

<sup>1)</sup> Wegen der im Geset über die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 genannten Krankheiten; vgl. § 14.

# C. Die Beförderung menschlicher Leichen auf dem Landwege.

# 8.8 & elmeintanno litr ble in einem Krantenbaufe

- (1) Eine menschliche Leiche darf nach einem anderen Orte als dem Bestattungsplatze des Sterbeorts nur befördert werden, nachdem von der Ortspolizeibehörde zu diesem Zwecke ein Leichenpaß nach dem in der Anlage zu dieser Polizeiverordnung gegebenen Muster erteilt ist. Dieser ist bei der Besörderung der Leiche mitzuführen.
- (2) Zuständig für die Erteilung des Leichenpasses ist die Ortspolizeibehörde, in deren Bezirke sich die Leiche befindet.

# bedürfen der Genehmigung der Ortspolizeibeh ? Die nur nach Anbaren des zuständigen Krais-

Der Exteilung eines Leichenpasses bedarf es nicht,

- a) wenn eine im Freien befindliche Leiche in ein Gebäude desselben oder eines benachbarten Gemeindebezirkes oder wenn eine Leiche aus einem Gebäude in ein anderes desselben Ortes gebracht werden soll,
- b) wenn eine Leiche zwar nicht zu dem nächsten Bestattungsplatz, aber zu der nächsten Besstattungsstätte der Religionss oder Konfessionsangehörigen des Verstorbenen befördert werden soll, sosern die Entsernung in der Luftlinie nicht mehr als 10 km beträgt,
- c) wenn eine Leiche aus einem Krankenhause zu dem Bestattungsplatze des Ortes geschafft wird, in dem der Verstorbene bis zu seiner Einlieserung in das Krankenhaus seinen Wohnsitz gehabt hat, und wenn dieser Ort in demselben Kreise liegt, in dem sich das Krankenhaus besindet oder letzterem unmittelbar benachbart ist,
  - d) wenn eine Leiche an anatomische oder chirurgische Lehranstalten der preußischen Universitäten befördert werden soll.

# § 10.

- (1) Dem Gesuch um Ausstellung eines Leichenpasses sind beizufügen:
- 1. die amtliche Sterbeurkunde oder eine Bescheinigung des Standesamts über die Einstragung des Sterbefalls,
- 2. der polizeiliche Beerdigungsschein oder der von der Staatsanwaltschaft oder dem Amtsgericht erteilte Beerdigungsschein,
  - 3. das Zeugnis eines in Deutschland approbierten Arztes; dieses muß enthalten:
    - a) Name und Stand des Toten,
    - b) Angabe der Krankheit, an der er gestorben ist (und zwar Grundkrankheit und un= mittelbare Todesursache),
- c) Todestag,
- d) eine Erklärung darüber, ob nach der überzeugung des Arztes der Beförderung der Leiche gefundheitliche Bedenken nicht entgegenstehen, ob insbesondere eine ansteckende Krankheit vorgelegen hat oder nicht, ob der Tod durch Gewalteinwirkung (Unfall oder Verbrechen) eingetreten ist und ob sich ein Verdacht auf eine strafbare Handlung ergeben hat,
- 4. ein Ausweis über die vorschriftsmäßige Einsargung der Leiche.
- (2) Falls der Tod auf Cholera, Aussatz, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest oder Pocken zurückzuführen ist oder der Verdacht vorliegt, daß eine dieser Arankheiten den Tod herbeigeführt hat, muß das vorstehend erwähnte Zeugnis von dem örtlich zuständigen Areisarzt ausgestellt sein.
- (3) Ein Zeugnis eines beamteten Arztes ist gleichfalls erforderlich, falls eine Leiche nach einem außerpreußischen Arematorium oder zur Erdbestattung nach einem außerpreußischen Orte, der nicht in Anhalt, Braunschweig, Hamburg, Hessen, Lippe, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Sachsen und Schaumburg-Lippe gelegen ist, befördert werden soll.

(4) Als beamtete Arzte gelten der zuständige Kreisarzt. Oberamtsarzt. Gerichtsarzt, mit Wahrnehmung freisarztlicher Tätigkeit betraute Stadtarzt, Kreisassistenzarzt sowie die Krankenhausärzte, die zur Ausstellung einer amtsärztlichen Bescheinigung für die in einem Krankenhause Berstorbenen von der Zentralbehörde ermächtigt worden sind, ferner die Polizeiärzte für den Bersonenkreis der staatlichen Polizei.

## 8 11.

Zur Beförderung der Leichen nach einem anderen Orte als dem Bestattungsplat am Sterbeort des Toten find Leichenwagen zu benutzen. Leichenwagen find folche Fahrzeuge, die zur Leichen= beförderung eingerichtet sind und ausschließlich zu diesem Zwecke Verwendung finden. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Ortspolizeibehörde, die nur nach Anhören des zuständigen Kreis= arztes erteilt werden darf. Die Uberführung von Leichen in Kraftwagen, die der Personen= beförderung dienen, oder in Lieferwagen, die zur Beförderung von Lebensmitteln oder Bieh benutt werden, ift unzulässig.

- (1) Leichen dürfen nur in einem widerstandsfähigen, verschlossenen Metallsarg oder einem festen, gut abgedichteten Holzsarge, dessen Boden mit einer reichlichen, etwa 5 bis 10 cm hohen Schicht aufsaugender Stoffe versehen ift, befördert werden.
- (2) Die Leiche ist bei der Beförderung durch eine zuverlässige Person zu begleiten. Diese ist dafür verantwortlich, daß die Beförderung möglichst ohne Unterbrechung bis zum Ziele durch= geführt wird, daß die Leiche von dem Gefährt, auf dem sie befördert wird, ohne triftigen Grund nicht abgeladen wird, daß das Gefährt bei einem unvermeidlichen Aufenthalt möglichst schnell auf einem abgesonderten Plate im Freien aufgestellt und am Bestattungsort selbst unmittelbar nach der Ankunft zu der Bestattungsstelle oder zu einer Leichenhalle geführt wird.

# D. Schlußbeftimmungen.

# lind and Mushellung eines 1.119 palles lind bergulliger

Durch diese Verordnung werden abweichende Richtlinien für den internationalen Leichentransport, besondere Bereinbarungen mit außerdeutschen Staaten und die Bestimmungen über die Beförderung von Leichen auf Gisenbahnen, auf dem Seeweg, auf Binnenwasserstraßen und auf dem Luftwege, sowie die Bestimmungen des Gesetzes über Feuerbestattung vom 14. September 1911 (Gesetziamml. S. 193) einschlieflich der hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen und die Anordnungen, die von Gerichten und Staatsanwaltschaften im Einzelfall getroffen werden, nicht berührt. .113 Forben ift (und spar Bundfrantheit

Für die Aufbewahrung, Einfargung, Beförderung, Beftattung und Wiederausgrabung der Leichen von Personen, die an einer gemeingefährlichen Krankheit (Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Best, Boden, Gelbsieber) gestorben sind, gelten die auf Grund der §§ 21 und 22 des Gesethes über die Befämpfung gemeingefährlicher Krankheiten bom 30. Juni 1900 (Reichsgesethl. S. 306) erlassenen oder noch zu erlassenden Aussührungsbestimmungen.

### § 15.

Gegen die Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird hiermit die Festsetzung von Zwangs= geld in Höhe bis zu 150 AM angedroht. Soweit die Nichtbefolgung einzelner Vorschriften nach Reichsrecht oder Landesrecht mit Strafe bedroht ift, bleibt die Strafandrohung unberührt.

# Gin Lenguis eines beamieten Mrgte. 16 | gleichfalls erforberlich, falls ei

(1) Durch diese Polizeiverordnung werden alle denfelben Gegenftand behandelnden Polizeiverordnungen nachgeordneter Behörden gegenstandslos,

(2) Diese Polizeiberordnung tritt am 1. Mai 1933 in Kraft und mit dem 30. April 1963 außer Kraft.

Berlin, den 18. April 1933. mod sodosonottöstsche sod & jaie is g sod daugh jule

Der Preußische Minister des Innern. Der Kommissar des Reichs.

In Vertretung:

Die Uberschrift der Berordnung lautersung & Berordnung, betreffend neu zu errichtende Unlage. Let Berdenung toite durch folgen genundrarett rod 2 & (Stand, Vor= und Zuname des Verstorbenen, bei Kindern Stand der Eltern) .... soll mittels Pferdefuhrwerk, Kraftwagen, von . . . . . über . . . . nach . . . . . zur Erd= — Feuer- — Bestattung befördert werden. Die Uberführung der Leiche ift genehmigt. Sämtliche Behörden, deren Begirke berührt werden, haben die überführung ohne Aufenthalt weitergehen zu laffen. ..... , ben ... ten .... 19.0. (Siegel.) (Behörde)

(Mr. 13884.) Erfter Nachtrag zur Gebührenordnung der itberwachungsausschüffe für die Genehmigung gur Rennzeichnung bon Giern und für die fiberwachung ber Rennzeichnungsberechtigten bom 1. Juli 1932 (Gesetsamml. S. 233). Bom 24. April 1933.

Auf Grund des § 13 Abf. 5 der Eierverordnung vom 17. März 1932 (Reichsgesethl. I S. 146) wird folgendes verordnet:

I. § 2 der Gebührenordnung der Überwachungsausschüffe für die Genehmigung zur Kennzeichnung von Eiern und für die Überwachung der Kennzeichnungsberechtigten vom 1. Juli 1932 (Gesetziammi. S. 233) erhält als Sat 2 folgenden Zusat:

Sie sind bei Beanstandungen im Sinne ber Nr. III des Gebührentarifs bei der Mitteilung der Beanstandung zu entrichten.

II. Der Gebührentarif zu der Gebührenordnung der Überwachungsausschüffe für die Genehmigung zur Kennzeichnung von Eiern und für die Überwachung der Kennzeichnungsberechtigten vom 1. Juli 1932 (Gesetssamml. S. 233) erhält als Nr. III folgenden Zusat:

TIT

Beanstandungen bon Giern, die bon einem Kennzeichnungsberechtigten (§§ 8 und 9 der Eierverordnung) in eine Güteklasse eingereiht worden sind:

1. bei der ersten bis dritten Beanstandung ... je 2 RM, 2. bei der vierten und weiteren Beanstandung . . . . . . . . . . . . je 4 'AM.

III. Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage seiner Bekanntgabe in Kraft.

idweren und geeigneten Holgfride zu betäuben. Bor ihrer Be. 1933. g. und ingeren und geeigneten ber Berlin, den 24. April 1933.

Rugleich im Namen bes Breufischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit (Kommissar bes Reichs): Der Preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Der Kommissar des Reichs.

Zuwiderhandlungen gegen diese A:sporthuld mSden, sosen die Cat nicht nach anderen Borschriften mit einer höheren Strase bedroch ikkynz Geldstrase die zu einhundertsunfzig Reichstnart oder in besonders schweren Källen mit Heir bis zu zwei Wochen bestrass.

(Rr. 13885.) Berordnung gur Erganzung der Berordnung bom 13. Rovember 1931, betreffend nen zu errichtende Schankwirtschaften. Bom 27. April 1933.

Auf Grund des § 21 Abs. 2 des Gaststättengesetzes vom 28. April 1930 (Reichsgesetzbl. I S. 146) wird die Berordnung, betreffend neu zu errichtende Schankwirtschaften, vom 13. November 1931 (Gefetsfamml. S. 243) wie folgt geändert:

Die Überschrift der Berordnung lautet fünftig "Verordnung, betreffend neu zu errichtende Gaft= und Schankwirtschaften."

§ 2.

§ 2 der Berordnung wird durch folgenden § 2 ersett:

Die Bestimmungen des § 1 gelten mit Wirkung vom 1. Mai 1933 ab auch für neu zu errichtende Gastwirtschaften und für die Ausdehnung von bestehenden Schankerlaubnissen auf nicht zugelassene Arten von Getränken. Des gradulft sad generadrottes E auf ampiece Enn erall annie)

Berlin, den 27. April 1933.

Der Preußische Minister des Innern.

In Bertretung:

Grauert.

(Rr. 13886.) Polizeiverordnung über bas Schlachten von Tieren. Bom 28. April 1933.

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Reichsgesetzes über das Schlachten von Tieren vom 21. April 1933 (Reichsgesethl. I S. 203) und des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 (Gesetsamml. S. 77) wird für das preußische Staatsgebiet verordnet, was folgt:

§ 1.

- (1) Fische, deren Fleisch zum Genuß für Menschen bestimmt ist, sind, soweit sie sich im lebenden Zustand im Handelsverkehr befinden, vor der Abgabe an den Käuser nach vorheriger Betäubung durch Blutentziehung zu töten. Die Betäubung ist durch einen wuchtigen Schlag auf den Kopf oberhalb der Augen (Kopfschlag) mittels eines genügend schweren und geeigneten Holzstücks vorzunehmen. Die Blutentziehung ist in der Weise vorzunehmen, daß der Kopf abgeschnitten wird, oder auch durch einen Schnitt hinter dem Ropfe, der fo tief geführt wird, daß er die Wirbel. fäule durchtrennt.
  - (2) Krebse und Hummern, deren Fleisch zum Genuß für Menschen bestimmt ift, sind, soweit sie unmittelbar vor ihrer Zubereitung noch leben, in der Weise zu töten, daß sie möglichst einzeln in stark kochendes Wasser geworfen werden. Das Hineinwersen dieser Tiere in kaltes oder warmes Wafser und das alsdann erfolgende Aufkochen ist verboten, desgleichen auch das Herausreißen des Darmes, bevor diese Tiere tot find.
  - (3) Wo das Fleisch von Froschen zum Genuß für Menschen oder zu Köderzwecken verwendet wird, find die Frosche vor ihrer Zerlegung durch Schlag auf den Kopf mit einem genügend schweren und geeigneten Holzstücke zu betäuben. Bor ihrer Zerlegung ift die Blutentziehung in der Weise vorzunehmen, daß unmittelbar nach erfolgter Betäubung der Frosche der Kopf abgeschnitten wird. Der Preußische Minister für Landmirtichaft, Domänen und

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, sofern die Tat nicht nach anderen Borschriften mit einer höheren Strafe bedroht ift, mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Reichsmark oder in besonders schweren Fällen mit Haft bis zu zwei Wochen bestraft.

§ 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Beröffentlichung in Kraft.

ters recent their, beautionals dan charles all antical miles all badingueses as

Berlin, den 28. April 1933.

Der Preußische Minister des Innern.

In Vertretung:
Grauert.

(Rr. 13887.) Berordnung zur Ergänzung des Gesetzes über die Beendigung der Amtszeit ehrenamtlicher Beamter von Gemeinden und Gemeindeverbänden, über die Bestätigung von Gemeindes beamten und über Wahlen in den Hohenzollerischen Landen vom 6. April 1933 (Gesetzsamml. S. 95). Bom 29. April 1933.

Auf Erund des § 6 des Gesetzes über die Beendigung der Amtszeit ehrenamtlicher Beamter von Gemeinden und Gemeindeverbänden, über die Bestätigung von Gemeindebeamten und über Wahlen in den Hohenzollerischen Landen vom 6. April 1933 (Gesetzsamml. S. 95) wird zur Ergänzung der Vorschriften in §§ 3 und 4 folgendes verordnet:

### 2001 arasil St mou a § 1. Winteranger modification and that

In den Amtern der Rheinprovinz, der Provinz Westfalen und des Kreises Wetzlar bedürfen die Bürgermeister und Beigeordneten der Bestätigung des Landrats. Die Bestätigung kann nur unter Zustimmung des Kreisausschusses versagt werden. Lehnt der Kreisausschuß die Zustimmung ab, so kann sie auf Antrag des Landrats durch den Kegierungspräsidenten ergänzt werden.

### § 2.

- (1) Bei Erledigung einer Bürgermeisterstelle kann die vorläufige Verwaltung einem Kommissar übertragen werden, den der Regierungspräsident ernennt. Die Amtsvertretung soll zu der beabsichtigten Einrichtung einer kommissarischen Verwaltung und zu der Person des kommissarischen Bürgermeisters vorher gehört werden. Sie kann dem Regierungspräsidenten Vorschläge über die kommissarische Vesetzung der Stelle machen.
- (2) Die kommissarische Verwaltung darf in der Regel die Dauer eines Jahres nicht übersichreiten.

§ 3.

Der § 6 Abs. 2 und der § 8 des Gesetzes über die Regelung verschiedener Punkte des Gemeindeversassigungsrechts vom 27. Dezember 1927 (Gesetzsamml. S. 211) werden aufgehoben.

8 4

Der Minister des Innern erläßt die zur Ausführung dieser Berordnung erforderlichen Bestimmungen.

Berlin, den 29. April 1933.

Der Preußische Minister des Innern.

In Vertretung:

Grauert.

# Hinweis auf nicht in der Gesetsammlung veröffentlichte Rechtsverordnungen

(§ 2 bes Gesetses vom 9. August 1924 — Gesetsfamml. G. 597 -.)

Im Ministerialblatt für Wirtschaft und Arbeit Nr. 5 bom 9. März 1933 Seite 47 und im Amtsblatt der Regierung in Hannover Stück 13 von 1933 Seite 90, ausgegeben am 1. April 1933, ist ein Beschluß des Preußischen Staatsministeriums bom 26. Januar 1933 über die Errichtung der "Niederfächsischen Landesbant-Girozentrale" in Hannover unter Festsetzung der Satung der Bank und unter gleichzeitiger Auflösung der "Landesbank der Provinz Hannover" sowie der "Girozentrale Hannover" veröffentlicht worden, der am 1. März 1933 in Kraft getreten ift.

Berlin, den 26. April 1933.

Breugisches Minifterium für Wirtschaft und Arbeit.

# Beamter von Gemeinden und Gemeindeverbanden, über die Beftätigung von Gemeinde beamten und über Wahlen in ben Hohenzullerischen Landen vom 6. Abril 1933 (Geseh-Bekanntmachung. amon (de . 3 duma)

19887.) Berordnung zur Ergänzung des Gesehes liber die Beendigung der Amiszeit ehrenamilicher

Nach Verschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzsamml. S. 357) sind bekanntgemacht:

- 1. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 30. November 1932 nu noomsme nod ans Grief (über die Genehmigung der Satzung der Central-Landschaftsbank modern nach maldall durch die Sonderbeilage gunt Amtsblatt der Regierung in Potsdam Nr. 21, ausgegeben am 29. April 1933;
- 2. der Erlag des Preußischen Staatsministeriums vom 13. März 1933 über die Berleihung des Enteignungsrechts an die Gemeinde Deilinghofen für den Ausbau der sogen. Pastoratsgasse durch das Amtsblatt der Regierung in Arnsberg Nr. 13 S. 46, ausgegeben am 1. April 1933.

herausgegeben vom Preußischen Staatsministerium. — Druck: Preußische Druckerei und Berlags-Aftiengesellschaft Berlin,

Verlag: R. von Deder's Berlag, G. Schend, Berlin B. 9, Linfftrage 35. (Postschedfonto Berlin 9059.) Den laufenden Bezug ber Breußischen Gesetsammlung vermitteln nur bie Poftanftalzen (Bezugspreis 1,— RM. vierteljährlich); einzelne Rummern und Jahrgange (auch altere) tonnen unmittelbar vom Verlag und burch ben Buchhandel bezogen werden. Preis für ben achtseitigen Bogen ober ben Bogenteil 20 Apf., bei größeren Bestellungen 10—40 v.D. Preisermäßigung.